# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 27. Februar 1828.

Angekommene Fremde bom 25. Februar 1828.

Die Herren. Kauffeute Rahm und Bindemann, beibe and Stettin, I. in No. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutöbessiger v. Grondecki aus Koszun, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutöbessiger v. Grondecki aus Komorza, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Pachter Komorowski aus Polanowo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Bekanntmachung.

Denen unbefannten Gläubigern bes am 30. Oft. 1812 zu Naramowice bei Posen versiordenen Gutsbesissers Ignaz v. Wilsonsti wird auf den Untrag dessen Erben in Gemäsheit des K. 137. Titel 17. Theil I des Allg. Landrechts hiernnit besannt gemacht, daß die Theilung des Nachlasses erfolgt ist, und es werden dieselben ausgefordert, innerhalb drei Monaten ihre etwanigen Forderungen and Jumelden und zu bescheinigen, widrigenstalls nach Ablauf dieser Feist jeder einselne Erbe ihnen nur nach Verhältniss des erhobenen Erbantheils für ihre etwanigen Forderungen gerecht werden wird.

Posen den 16. Movbr. 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht,

Obwieszczenie.

Wierzycieli niewiadomych zmarlego dnia 30. Października 1812 w Naramowicach pod Poznaniem posiadacza dóbr Ignacego Wilkońskiego na wniosek sukcessorów iego, i na mocy §. 137. Titt. 17. Czę. I. prawa powszechnego kraiowego uwiadomiamy ninieyszem, iż podział maiątku zadysponowany został, wzywaiąc ich aby w ciągu trzech miesięcy pretensye swe podali i udowodnili, inaczey bowiem po upłynieniu czasu tego każdy poiedyńczy Sukcessor im iedynie w stosunku wybraney Części sukcessyi za takowe pretensye staje sie odpowiedzialnym.

Poznań dnia 16. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaffatione = Patent.

Das auf ber Vorstadt Graben zu Pofen unter No. 10 belegene, den Apothefer Danielewiczschen Erben zugehörige gerichtlich auf 2386 Athlr. 25 igr. abgeschäfte Grundstück, bestehend aus einem masswen Abohnhause, nebst Hofraum und Garten, soll im Wege der freiwistigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Bietungs-Termine auf

ben 4ten Marz 1828, ben 6ten Mai 1828 und

vovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Reserendarins v. Randow in unserm Partheienzimmer Bornittags um 9 Uhr augesetzt, zu welchem wir Kauslussige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag mit Einwilligung der Interessenten erfolgen wird, und die Bedingungen seiner Zeit in der Regisfratur eingesehen werden können.

Pofen den 22. November 1827. Königlich Preuß. Landgericht.

Subhaftatione Patent.

Die zur Felician von Zoltowskischen Liquidations-Masse gehörigen, im Buker Kreise belegenen Güter

a) Ciesle auf 13,959 Mt. 1 fgr. 8 pf.

b) 3borowo auf 22,973 = 22 = 6 =

zusammen . 36,932Md. 24fgr. 2pf. gerichtlich abgeschätt, sollen auf den Antrag des Envators dieser Masse im Wege der nothwendigen Subhastation meistbiestend verkauft werden.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Grobli pod No. 10. położona do sukcessorów Aptekarza Danielewicza należąca na 2386. Tal. 25. śgr. sądownie oszacowana, składaiąca się z domu murowanego z podworzem i ogrodem w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termina licytacyjne

na dzień 4. Marca 1828. na dzień 6. Maia 1828. i na dzień 5. Lipca 1828.

z których ostatni zawity, przed Referendaryuszem Randow w naszey
izbie strou przed południem o godzinie 9. wyznaczone zostały, na które
ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem zapozywamy, iż przyderzenie z zezwoleniem Interessentów nastapi.

Warunki w swym czasie w Regi straturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 22. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Suhastacyiny

Należące do massy Likwidacyjnép Felicyana Żołtowskiego w powiecie Bukowskim położone Dobra,

a) Cieśle na 13,959. Tal. 1. śgr. 8. d. b) Zborowo 22,973. Tal. 22. śgr. 6. d.

Ogółem 36,932. Tal 24 śgr. 2 d sądownie otaxowane, nawniosek Kuratora massy teyże drogą potrzebnesubhastacyi naywięcey daiącamu przedane bydź maią.

Die Bietungs = Termine ftehen auf ben Boften Januar, ben ogften April und ben Boften Guli 1828.

unt 10 Uhr, von welchen der lettere perem= torifch ift, vor dem Landgerichts = Refe= rendarius Miodufzeweff in unferm In-Aruktions = Zimmer an.

Rauf= und Befigfabige werben vorgeraden, in biefen Terminen in Perfon, ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmäch= tigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Meiftbietenden erfolgen wird, in fo= fern nicht gefähliche Umstände eine Ausnahme zulaffen

Wer bieten will, hat, bevor er gur Lieltation zugelaffen werden fann, eine Raution von 1500 Athle, bem Deputirten Bu erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Regiftratur eingesehen werden.

Pofen, den 24. September 1827. Roniglich Preuß. Landgericht.

Termina licytacyi na dzień 30. Stycznia, dzień 29. Kwietnia dzień 30. Lipca 1828.

o godzinie 10. z których ostatni iest zawity przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiegó Mioduszewskim w Izbie Instrukcyiney, sądu nasze-

go wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy aby na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników się stawili i licyta swe podali poczem naywięczy daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Licytuiacy nim do licytacyi przypuszczony bydź może Talarów 1500 Kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Września 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ediktal=Citation.

In bem eingeleiteten Prioritate : Der= fahren zwischen ben frühern auf Die Gerrs fchaft Rawicz und Cfaradowo eingetra= genen Glaubigern, als:

1) ber Philippiner Congregation gu Gos styn,

- 2) ber Graf v. Schlaberndorffichen Erben,
- 3) ber Königl. Hauptbank zu Berlin,
- 4) bes Grafen Stanislaus v. Bninsti

Zapozew Edyktalny.

W postępowaniu o pierwszeństwo pomiędzy wierzycielami wprzod na maiętność Rawicką i Skaradowską zaintabulowanymi, iako to:

- 1) kongregacya Filipinow w Gostyniu.
- a) sukcessorami hrabiego Schlabern-
- 3) bankiem głównym w Berlinie,
- 4) hrabia Stanislawem Bnińskim mo.

modo Grafin v. Beinela geborne Fürstin v. Radzinvill,

- 5) des Oberamtmann Mittmann modo die Königl. Regierung zu Breslau, und den sammtlich später subingrossirten Glänbigern haben wir zur Fortsessung der Instruktion einen Termin auf den 7 ten Juni d I. Vormittags um 9 Uhr anberaumt und laden nachbenannte dem Wohnort nach unbekannte subinsgrossirte Gläubiger,
- 1) die unverehelichte Elisabeth von Kor= 3abowefa,
- 2) ben Rammerbiener Johann Soffmann,
- 3) die Przemowsfifchen Erben,
- 4) ben Nifolaus Malfowski,
- 5) bie Marianna v. Sobanstischen Er-
- 6) die Marianna Dabkowa modo Czerniekiewiczsche Erben,

ober deren Erben hierdurch vor, in diesem Termin zur bestimmten Stunde auf
hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Kammergerichts-Ussesser Braun entweder personlich oder durch einen gesetzlichen Bevollmächtigten, wozu ihnen der
Justiz-Commissarius Kaulfuß in Borschlag gebracht wird, zu erscheinen, wisdrigenfalls beim Ausbleiben angenommen
werden wird, daß den zuerst eingetragenen Glänbigern daß Borzugsrecht eingeräumt, und hiernächst die Distribution
bes für die Stadt-Kommune zuRawicz
auf beibe Herrschaften eingetragenen Ca-

E .. . . .

do hrabiną Bnińską z domu Xiężną Radziwili

5) naddzierzawcą ekonomicznym Mittmann modo Król. Regencyą w Wrocławiu,

a wszystkiemi poźniey subigrosowana nemi zaprowadzonem, wyznaczyliśmy do kontynuacyi instrukcyi termin na dzień 7. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9. i zapozywamy następuiących z miesca pobytu niewiadomych subingrossowanych wierzycieli, mianowicie;

- 1) Flźbietę Korzabowską,
- 2) Jana Hoffmann kammerdynera,
- 3) sukcessorów Przemowskich,
- 4) Mikolaia Malkowskiego,
- 5) sukcessorów Maryanny Sobańskiey,
- 6) Maryannę Dąbkową modo sukces sorów Czerniekiewiczów,

lub tychże sukcessorów, ażeby się w tym terminie w naznaczoney godzinie w tuteyszym pomieszkaniusądowem przed Delegowanym Ur. Braun Assessorem sądu głownego osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika, naktórego im się Ur. Kaulfuss Kommissarz sprawiedliwości proponuie, stawili, albowiem w razie przeciwnym przyjętem będzie, iż wprzod zaintabulowanym wierzycielom prawo pierwszeństwa się przyznaje, a następnie dystrybucya dla gminy miasta Rawicz na obiedwie majętności za-

pitals nebft Binfen veranfaßt werben

Fraustabt ben 13. December 1827. Ronigl. Preng. Landgericht.

Ghter = Berpachtung.

Die im Kröbener Kreise belegenen, ben Anselm v. Pomordfischen Erben geshörigen Guter Alts und Neuschopno nebst Zubehör werden im Wege der Erestution zu einer breijährigen Zeitpacht, d. i. von Johanni 1828 bis dahin 1831, öffentlich an den Meistbietenden ausgesboten.

Pachtlustige laben wir zu bem auf ben toten Junic. früh um 9 Uhr in unserm Justruktions-Zimmer hieselbst vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Gregor anstehenden Termin mit dem Bemersten ein, daß die Bedingungen der Berpachtung zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden können.

Franffadt den 24. Januar 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Der judische Gelehrte Moses Kaskel Jereslaw und die Jettel Levi, beide zu Liffa, haben in bem amter sich gerichtlich errichteten Ehekontrakte vom 8. Februar b. J. die Gutergenteinschaft ausgeschlosesen, welches nach §. 422. Tit. I. Thl.

intabulowanego kapitału wraz z pro wizyami rozporządzona zostanie.

Wschowa dnia 13. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dzierzawa dobr.

Dobra Szlacheckie Chayno, nowe i stare z przyległościami, położone w powiecie Krobskim, a do pozostałości niegdy Auzelma Pomorskiego należące, w drodze exekucyi w trzechletnią dzierzawę, to iest od S. Jana 1828. aż do tegoż czasu 1831 roku naywięcey daiącemu przez publiczną licytacyą wypuszczone bydź maią.

Ochotę do podięcia dzierzawy maiących zapozywamy na termin w tym celu na dzień 10. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. w naszey izbie instrukcyjney przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim naznaczony znadmienieniem, iż warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa dnia 24. Stycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Starozakonny uczony Mozes Kaskel Jeresław i Jettel Levi oboie z Leszna w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą w dniu 8. Lutego r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli co się stosownie do §. 422. Tyt. I.

2. bes Allgemeinen lanbrechte zur Remit- Części II. P. P. Kraj. do wiadomomiß des Publikums gebracht wird.

Franffadt ben 31. December 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. ści publiczney podaie.

Wschowa dnia 31. Grudnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhafatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Krotofyner Kreife im Tybiczner Saulanbe unter No. 20 belegene jum Rachlaffe bes Johann Gottlieb Bogel gehörige Grundflick, nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 426 Athle. 5 far. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag der Erben Theilungshalber offentlich an ben Meistbietenben verkauft werden ; und ift ber peremtorifche Bic= tunge-Termin auf den 2. Upril 1828. bor bem Beren Landgerichte-Referenda= rius Rafinski Morgens um o Uhr allbier angefeßt.

Befig und gahlungsfahlgen Raufern wird dieser Termin mit bem Beifugen czonym zostal. hierdurch befannt gemacht, bag es einem Jeden frei fieht, innerhalb 4 Do= den vor demfelben und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Man-

gel anzuzeigen.

Krotofinn den 10. December 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą zostaiąca w Izbiezbych Olędrach powiecie Krotoszyńskim pod No. 20. położona, do pozostałości Jana Bogumila Vogel należąca wraz. z przyległościami która według taxy sadowey na 426. Tal. 5. sgr. oceniona została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną hydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 2. Kwietnia 1828, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Rasinskim Referendaryuszem tu w mieyscu wyzna-

Zdolpość kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o termi nie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

w Krotoszynied. 10. Grudnia 1827 Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es wird hiermitzur biffentlichen Kenntsnif gebracht, daß die Murian Matheus und Helena geborne v. Domichowska v. Mosczenskischen Cheleute zu Brudzon Wosczenskischen Teifes wohnhaft, vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes unter sich rechtsgültig ausgeschtossen haben.

Gnesen den 29. Dezember 1827. Koniglich Preug. Land gericht.

Ebictal = Citation.

Nachdem über den Nachlaß des ver= ftorbenen Pachtere Johann v. Chelmidi gu Grabofzewo auf den Antrag der Er= ben der erbschaftliche Liquidations = Pro= geff eröffnet worden, wird gur Unmels bnug der Nachlasschulden ein Connstationd-Termin auf den aten Mai f. 3. Morgens um 9 Uhr vor dem Herrn Lands gerichte Rath v. Potrpfowefi hiefelbft ans gesetzt. Es werden daher alle, welche an den Nachlaß Unsprüche zu haben vermeinen, vorgelaben, in bemfelben ihre Forderungen anzugeben und gu juftificiren, ausbleibendenfalls aber zu gewartie gen, baß fie aller etwauigen Borrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forde= rungen nur an basjenige, was nach Be= friedigung ber sieh meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben wird, berwiesen werden follen.

Gnefen den 17. December 1827. Rinigi, Preuf. Landgericht.

Uwiadomienie

Podaie się ninieyszem do pobliczney wiadomości, iako Ur. Murian Mateusz i Helena z Domichowskich małżonkowie Mosczeńscy w Brudzyniu powiecie Wongrowieckim zamieszkali, wspólność maiątku i dorobku, przed zawarciem ślubu prawodzielnie między sobą wyłączyli,

Gniezno dnia 29. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapopzew Edyktainy.

Nad pozostałością niegdy Jana Chel mickiego dzierzawcy Graboszewa, został na domaganie się sukcessorów sukcessyino likwidzcyiny process otworzony i w skutku tego wyznaczyliémy do zgłoszenia się wierzycieli termin konotacyiny na dzień 2. Maia r. p. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Potrykowskim w sali Sądu tuteyszego. Zapozywaią się tedy wszyscy ninieyszem, którzy do obecney pozostałości mniemaią mieć iakową pretensyą, ażeby takową w tymźe terminie podali i usprawiedliwili, gdyż w razie niestawienia się praw swych przytem processie likwidacyinym za pozbawieni uznanemi zostaną iz pretensyamiswemi iedynie do tego, co po zaspokojeniu zgłaszaiących się wierzycieli pozostanie odeslanemi będą.

Gniezno dnia 17. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffatione : Patent.

Das unter unter Geriebtsbarkeit im Mogilnoschen Kreise, im Dorse Trlag unter Nro. 1. belegene, den Johann Kunskelschen Erben zugehbrige Freischulzengut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 2533 Kthlr. 28 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläusbiger Schulden halber dissentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 6. Februar 1828, ben 9. April 1828, und ber peremforische Termin auf ben 11. Juni 1828.

vor dem herrn Landgerichts-Referendatius v. Renkowski Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Vesithfähigen käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Tape zu seder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Onefen ben 24. Septbr. 1827. Sonigl, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Wolne Soleetwo pod iurysdykcyą naszą, w wsi Trłagu powiecie Mogilińskim pod No. 1. położone, do Sukcessora Jana Kunkla należące, które podług tany sądownie sporządzoney na 2533. Tal. 28. śgr. 4. szel, iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termina licytacyjne,

na dzień 6. Lutego 1828. dzień 9. Kwietnia 1828. termin zaś peremtoryczny na dzień 11. Czerwca 1828. zrana o godzinie 9. przed Ur. Rey-

kowskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Stary.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 24. Września 1827. Król. PruskiSąd Ziemiański.

# Beilage zu Mro. 50. des Posener Intelligenz Blatts?

Ebictal = Citation.

Den Erben bes Friedensgerichte-Erefutore Blumte gu Chodziefen, foll bie bon ibm beftellte Umte-Caution gurud: gegeben werden, und es werben baber alle biejenigen , welche aus feiner Unite= Bermarnung, daß sie nach fruchtlosem tator Hase wyznaczonym staneli, prebie Caution verluftig fein und blos an prawnie udowodnili, inaczey bowiem bie Person ber Erben ober an ben ubris prawa swe do kaucyi utraca i ci tylgen Theil ber Berlaffenschaftsmaffe angewiesen werden follen, ben Erben aber spadkin Blümkiego wskazani zostable Caution zuruckaegeben wirb.

Schneibemubl ben 10. Degbr. 1827: bedzien Ronigl. Preuf, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Ponieważ kaucya urzędowa przez n. Blümke Exekutora Sadu Pokoiu w Chodzieżu złożona Sukcessoróm iego zwroconą bydź ma, więc wszystkich tych którzy z sprawowania verwaltung Unspruche an bie Erben zu ma- urzedu Blumkiego iakowes pretenchen haben, hierdurch zu dem auf ben sye do Sukcessorow iego miecmnie-15. Mars 1828 Bormiftags um 9 maią, ninieyszem wzywamy, aby w Uhr vor dem herrn Ausfultator hase an= terminie na dzień 15. Marca gesetzten Termin vorgelaben, um folche 1828. zrana o godzinie 9. przed Deanzuzeigen und nachzuweisen, unter ber legowanym, sadu naszego Auskul-Ablauf bes Termins ihrer Anspruche an tensye swe do protokulu podali i. ko do osoby sukcessorów lub reszty ną, kaucya zaś sukcessorom zwroconą

W Pile dnia 10. Grudnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## INSERENDUM.

Bon bem Ronigl. Preuf. Dber-Landesgerichte von Dberfchleffen wird auf ben Untrag ber verehelichten Burgermeister Fleckner gebornen Rosack zu Pitschen, bes Forfter heinrich Rosack zu Burtulfchut bei Creutburg, und des Sutten-Caffen-Rendanten Friedrich Rosack zu Gleimitz beren Schwester, Die am 19. Januar 1791 gebornen, auf ben Namen Heinrieta Ludovika Ratalia getaufte Tochter bes verstorbenen Königl. Oberforsters Rudolph Lambert Kosack zu Krascheow, welche sich im blodfinnigen Gemuthezustande im Monat. Mai 1813. aus bem hause ihrer Schweffer, ber vereheligten Fleckner von Guttentag entfernt, und mahrscheinlich nach Polen gewendet, von ihrem Leben und Aufenthalte aber feine Nachricht gegeben hat, nebft ihren etwanigen unbekannten Erben und Erbnehmern hierdurch aufge= fordert: fich binnen 9 Monaten und spatestens in bem auf ben 27. Julius 1828 Vormittags um to Uhr angesetzten Projudicial-Termine vor dem Deputirten, Herrn Oberlandesgerichts-Uffessor Reinsch personlich, ober schriftlich bei bem hiefigen Oberlandesgerichte ober in der Registratur desselben zu melden und weiterer Unweisung entgegen zu sehen, widrigenfalls dieselbe für todt erklart und ihr zurückgelassenes Vermögen ihren nächsten Erben, die sich als solche legitimiren können, zugesprochen werden wird.

Ratibor ben 14. August 1827. Königl, Preuß, Oberlandesgericht von Oberschlesien.

Bekanntmachung.

Bufolge Auftrages des Ronigl. Land= Gerichts zu Frauftadt, haben wir gum Offentlichen Berkauf bes, ben Graupner Johann Gottfried und Unna Rofina Reil: fchen Cheleuten zugehbrigen hiefelbft unter No. 657 auf ber Schmiebegaffe bele= genen Saufes nebft einem bagu gehori= gen Stampfhaufe und einem Uderfinde, zwei Gewende lang und 75 Beete breit, welches auch ein fleines Stud Diefe ent= balt, zusammen auf 450 Rthir. gericht= lich abgeschätt, im Wege ber nothwendi= gen Gubhaftation einen peremtorischen Ternin auf den 22 ften April b. J. Vormittags um 9 Uhr in unserm Ge= richts-Locale anberaumf, zu welchem wir Besitgfahige und Kaufluftige mit bem Bemerken einlaben, bag ber Meiftbietens be bes Zuschlags gewärtig fenn fann, in= fofern nicht gefetzliche Sinderniffe eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 12. Januar 1828. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu tu w mieyscu pod liczbą 657. na ulicy Kowalskiey położonego wraz do niego należącey oleynicey i iednem kawałem roli dwa staia długości i 75. zagonow szerokości, który kawałek łaki w sobie zaymuie, Janowi Bogumiłowi i Annie Rozynie małżonkom Keil przynależącego, ogółem na 560. Tal. sądownie otaxowanego, drogą potrzebney subhastacyi termin peremtoryczny na dzień 22. Kwietniar. b. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędzenia naszego, na który ochotę kupna i zdolności do posiadania maiacychz tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrza-

ną bydź może.

Rawicz dnia 12. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu Befanntmachung.

Im Auftrage bes Roniglichen Lands gerichts zu Frauftadt haben wir gum bf= fentlichen Berfauf bes unter Do. 115 hierfelbft belegenen, jum Schmidt Martin Papmahlichen Nachlaffe gehörigen, auf 455 Rthlr. 8 fgr. 4 pf. gefchatten Grundftucks im Bege ber nothwendigen Subhaftation einen peremtorifden Dietunge-Termin auf ben aten Mai c. Nachmittage 3 Uhr in unferm Gefchafts= Locale anberaumt, zu welchem wir Rauf= luftige mit bem Bemerken hierdurch ein= laden, baß ber Meiftbietende bes Bu= fchlage gewärtig fenn fann, infofern nicht gefetliche Sinderniffe eine Ausnah= me gulaffen. Die Tare fonn in unferer Regiftratur eingejehen werben.

Liffa den 13. Februar 1828. Königl, Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Real-Glaubisgers foll das allhier am Altstädtschen Markte unter No. 21 an der Ecke belesgene, den Kaufmann Carl Benjamin Ischepkeschen Schelcuten zugehörige massive Wohnhaus von zwei Etagen nebst Hosraum und Stallungen, welches laut gerichtlicher Laxe auf 2072 Athle. gewürdigt ist, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts

Obwieszczenie.

W skutek upoważnienia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 2. Maia r. b. po południu o godzinie 3. w naszym lokalu sądowym do sprzedaży publiczney w drodze konieczney subhastacyi nieruchomości tu w Lesznie pod No. 115 położoney, do pozostałości Marcina Papmehla kowala należącey, i na summe 455. Tal 8. sgr. 4. fen. ocenioney, na który to termin ochote kupna maiących z tem nadmieniemiem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie teyże nieruchomości nastapi, skoro w tey mierze iakowe przeszkody prawnenienastąpią. xa teyże nieruchomości każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną, bydź może.

w Lesznie dnia 13. Lutego 1828. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego ma bydź dom mieszkalny murówany tu na starym rynku pod liczbą 21. na rogu położony o dwóch piętrach, małżonków Karola Benjamina Tschepke kupców własny wraz z podworzem i zabudowaniami, wedle taxy sądowey na 2072. Tal. oceniony torem konieczney subhastacyi sprzedanym.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do dzieła tego termin licytacyi-

gu Rrauffabt haben wir baber gu biefem ny na dzien 4. Marca. 6. Maia 1 Behuf einen Licitatione-Termin auf ben 14. Lipcar. p. z których ostatni jest 4. Marg, ben 6. Man und ben 14. zawitym, zawsze przed południem Tuff a. f., von denen der lettere perem= o 10. godzinie tu w mieyscu urzedotorisch ift, jedesmal Bormittags um 10 wania naszego, zapraszaige na tako-Uhr in unserm Geschäftslocale angesett, we takich tylko ochote do kupna maund laden hiezu biejenigen Raufluffigen, igcych, którzy potrzebne przymioty welche ihre Zahlunge= und Besigfahig= placy i posiadania wykazać są w stanie, feiten nachzuweisen im Stande find, z tym zapewnieniem, iż naywięcey mit ber Berficherung ein, bag ber Deift, daigey, przyderzenia spodziewać sie bietenbe ben Buschlad gewärtigen fann.

Die Tare bes in Rede ftehenden Grund= ben.

Bojanowo ben 10. December 1827. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

može.

Taxa w mowie bedacey nieruchoftucte fann in unserer Registratur taglich . mości codziennie w Registraturze naeingesehen werden, die Kaufbedingungen szey przeyrzaną bydź może, warunfollen dagegen erst im ersten und auch ki kupna zas dopiero w pierwszym in jedem folgenden Termine eroffnet wer= jakoli też i w nastąpnych terminach ogloszonemi bydź maią.

> Bojanowo dnia 10. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung

Das im biefigen Rreife belegene gum Nachlaffe ber verftorbenen Mathias und Magdalena Szuwalskischen Cheleuten gehörige Erbpachtsvorwerk Dziewa foll von Johannis b. 3. ab offentlich meift= bietend verpachtet werden.

Wir haben zu bem Ende im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts zu Brom= berg einen Termin auf ben 17. April c. Morgens um 9 Uhr in unferm Ge= schafte-Bimmer anberaumt und laben gu fen ein, daß die Pachtbedingungen im Termine bestimmt werden follen.

Inomraclam ben 6. Februar 1828. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Folwark wieczytto dzierzawny Dziewa w tuteyszym powiecie położony do pozostałości małżonków Macieja i Madgaleny Szuwalskich należący ma bydź od S. Jana t. r. przez licytacyą w dzierzawę puszczony.

Stosownie do polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 17. Kwietnia r.b.o godzinie 9. zrana na posiedzeniu naszego bemselben Pachtlustige mit bem Bemer= sadu odbydź się maigcy, na który dzierzawy potrzebuiących wzywa się z tem nadmienieniem, iż kondycye dzierzawy w terminie ustanowione bydź maia.

> Inowrocław dnia 6. Lutego 1828. Król. Pruski Sad Pokoju.

#### Stedbrief.

Woyciech Lewicki iuż za kradzież Berdacht zur Eriminal-Untersuchung gejogen, hat fich in der Nacht vom 14. auf den 15. d. Dt. gewaltsam aus bem Gefängniffe burchgebrochen und mit ben Retten in Freiheit gefett.

Unter Beifugung bes Signalements werden fammtliche Konigl. resp. Gerichts= und Polizei = Behorden ersucht, auf ben gefährlichen Flüchtling zu vigiliren, ihn im Betretungefalle verhaften und mit= telft Transports an und abllefern gu

laffen.

Schrimm ben 15. Februar 1828. Ronigl. Preug. Friedensgericht. List gonczy.

Diebstahl bestraft, und jeht von und karany i od nas do Kryminalnéy inwiederum wegen bringenden Diebstahles dagacyi powtórnie dla wielkiego podeyrzenia złodzieystwa pociągniony w nocy z 14. na 15. m. b. gwaltem z więzienia się wydobył i z łańuchami zbiegł.

> Przy załączeniu rysopisu wszelkie władze Królewskie, tak sądowe iako i policyine wzywamy, iżby zbieglego niebezpiecznego stedziły go w razie schwytania przydresztować i przez transport nam dostawić raczyły.

Szrem dnia 15. Lutego 1828. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

### Signalement.

1) Borname, Wonciech;

2) Buname, Lewicki;

- 3) Geburte-Drt, Gora bei Inowraclam;
- 4) Aufenthalts-Drt, Ggrem;
- 5) Religion, fatholisch;

6) Alter, 34 Sahr;

- 7) Große, 5 Fuß und 4 bis 5 3oll;
- 8) haare, dunkelblond;
- 9) Stirn, niebrig;

10) Augenbraunen, blond;

- 11) Augen, blau, flein, und etwas tief liegend, daber finfter;
- 12) Mase, gewöhnlich : 13) Mund,

14) Bahne, vollzählig;

15) Rinn, rund und etwas vorftebend;

16) Bart, rafirt, schwarz;

17) Gefichts-Bilbung, rund, voll;

18) Gefichtefarbe, blaß;

19) Sprache, polnisch;

20) Befondere Remgeichen, feine;

21) Unterschrift bes Inculpaten, fann nicht schreiben. Be t te i b un g.

Ein bunkelblauer Mantel;
ein blautuchener Ueberrod;
grautuchene Hosen;
kalbleberne Stiefeln;
ein gemeines Hemde;
ein altes rothgeblumtes Halstuch;
eine alte tuchene mit Baranken beselzte Muke.

Freitag ben 29. d. M. um 3 Uhr Nachmittags werde ich in Folge des mir von dem hiesigen Königlichen Land = Gezrichte hierzu ertheilten Auftrages, in dem hieselbst unter No. 32 auf St. Abalbert belegenen Hause verschiedene zur Johann Matuszewöfischen Nachlassache gehörige Hausgeräthschaften im Wege ber öffentslichen Licitation an den Meistbietenden versausen, wozu ich Kaussussige hiermit vorlade.

Pofen ben 22. Februar 1828. Thiel, Landgerichte-Referendarins. W Piątek dnia 29. t. m. o godzinie 3. po pełudniu będę w domu to na przedmieściu S. Woyciecha pod No. 32. położonym rozmaite do pozostałości Jana Matuszewskiego należące sprzęta domowe w drodze publiczney licytacyi za gotową zaraz zapłatę sprzedawał, na co chęć kupna maiących, ninieyszem zapraszam.

Poznań dnia 22. Lutego 1828. Thiel Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego. Befannemachung.

Im Auftrage bes hiefigen Ronigl. Landgerichts follen burch Unterzeichneten in termino ben 21ften Marg a. c. gegen 100 Stamme Bauholg in ber Lomnicer Forft bei Bentschen gegen gleich baare Bezählung an ben Meiftbietenben verkauft werden, welches hiermit zur Renntnif bes Publicums gebracht wird.

Meferit ben 16. Februar 1828.

Arendt, Auscultator, vigore commissionis. Obwieszczenie.

Za zleceniem tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego przez podpisanego około sto sztuk drzewa na pniu stoiącego do budowli zdatnego na dniu 21. Marca r. b. naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Międzyrzecz d. 16. Lutego 1828. Arendt vigore commissionis.

Befanntmachung. Die Erbauung eines Ginnehmer-Gehoftes, beftehend :

in einem Wohnhause,

= einer Stallung,

= einem Brunnen,

= einem Schlagbaum und

= einer Sof= und Garten-Bemahrung.

auf ber Chauffee-Strecke von Pinne bis Podrzewie, foll im Wege ber offentlichen Licitation bem Mindestfordernden übertragen werden. Es ift hierzu ein Termin auf Freitag ben 7 ten Marg b. J. Morgens 9 Uhr im Gasthofe bes herrn Breunig zu Pinne festgefest, wozu Unternehmungefabige hiermit eingeladen werden.

Die Bedingungen zc. konnen taglich bei bem Bau-Auffeher Jeschte gu Pinne und

bei mir eingesehen werden.

Posen den 26. Februar 1828.

Regierungs = Bau = Conbufteur Piepenbrinker, Bekanntmachung.

Die Herstellung der Steinbahnen auf den Chausses Strecken von hier bis Komornif und von Pinne bis Podrzewie, soll im Wege der defentlichen Licitation den Mindestfordernden übertragen werden. Wegen der ersten Strecke ist ein Biestungs-Termin auf Mittwochen den 5ten Marz d. J. Morgens 9 Uhr in meiner Wohnung und wegen der letzten Strecke ein Termin auf Sonnabend den 8ten März d. J. Morgens 9 Uhr, in dem Gasthose des Herrn Breunig zu Pinsne sessigeseit, wozu Unternehmungsfähige hiermit eingeladen werden.

Pofen ben 26. Februar 1828.

Der Regierungs : Bau = Conbufteur - Piepenbrinfer.

Die lette Sendung Affrachanischen Caviar, vorzüglich schon und frisch, erhieltiso eben Simon Siefiefchin in ber Breklauer-Strafe.